## Nº 99.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Montag, den 26. April 1830.

Angefommene Fremde bom 23. April 1830.

Haufmann Heyne aus Breslau, I. in No. r65. Wilhelmsstraße; Hr. Kaufmann Hethe aus Magdeburg, Hr. Theolog Voigt aus Nakel, Hr. Kondukteur Passeck aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer Ulatowski aus Zlotkowy, I. in No. 384. Gerberstr.; Hr. Gutsbesitzer Topinski aus Cropkowy, Hr. Gutsbesitzer Bzkowski aus Viskuppice, Hr. Gutsbesitzer v. Karnicki aus Corzuchowo, I. in No. 23. Wallischei; Hr. Pachter Flamm aus Rzegocin, I. in No. 26. Wallischei.

#### Ediktal=Citation.

Muf ben Untrag bes Juden Meyer Clias Sirfd aus Dofen ift bereits mittelft Decrets vom 20. Juli 1806 ber Concurs über bas Vermogen bes Un= breas Barlinefl zu Murowana Goslina erbffnet worden. Es werben biermit Cammtliche unbefamte Glaubiger bes Gemeinschuldners aufgeforbert, in bem auf ben 2'2. Mai 1830 Bormittags um o Uhr bor bem Land-Gerichte-Rath b. Lodffabt in unferm Partheien-Bimmer Bur Connotation ber Anfpruche gefetten Termin vorgeladen, entweder in Perfon ober burch gefetzlich gulafige Bevoll= machtigte zu erscheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umffanblich anzuzeigen, bie Dofumente, Briefichaften und fonftige Beweismittel baraber Zapozew Edyktalny.

Na wniosek starozakonnego Meyer Eliasza Hirsch przez dekret z dnia 20. Lipca 1806. r. konkurs nad majątkiem Andrzeia Warlinskiego w Murowaney Goślinie otworzonym został.

Wszyscy wierzyciele niewiadomie dłużnika ogólnego wzywaią się nieniewszem, aby w dniu 22. Maia r. pr. przed południem o godzinie oprzed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Lockstadt w naszéy izbie dla stron wyznaczonym terminie konnotacyjnym osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników stawili się, ilość pretensyi i sposób w iaki likwidować chcą okolicznie donieśli dokumenta i papiery i inne

entweder in Original oder beglaubter Abschrift vorzulegen, unter der Berwarsnung, daß die im Termme ausbleibens den und bis zu demselben ihre Ansprüsche nicht anmeldenden Gläubiger mit allen ihren Forderungen an die Masse des Gemeinschuldners ausgeschlossen und ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubisger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Hierbei wird benjenigen Gläubigern, welche durch Bevollmächtigte zu erscheiz nen gesonnen sind, für den Fall der Unsbefanntschaft der Land = Gerichts = Nath Bon, Spieß und der Justiz = Commissarins Przepalkowski in Borschlag gebracht.

Pofen ben 21. Dezember 1829.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers soll bas, den Franz Abdiatischen Erben geshörige, unter No. 26. am alten Markte hieselbst belegene Grundstück, bestehend aus einem Wohngebäude nebst Andan, welches zusammen auf 730 Athl. 16 sgr. 8 pf. gewürdiget worden ist, an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden. Wir haben zu diesem Behuse einen peremtorischen Termin auf den 15. Junius c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts Math Mandel in unserm Parthèienzimmer ansgesetz, zu welchem Kaussussimmer ansgesetz, zu welchem Kaussussimmer ans gesetzt, zu welchem Kaussussimmer daß an

dowody na to w oryginale lub odpisie wierzytelnym przedłożyli, pod tem zagrożeniem, iż w terminie niestawaiący wierzyciele i ci, którzy aż do terminu swych pretensyi nie zamelduią, do massy ogólnego dłużnika ze swemi pretensyami wykluczeni i im przeciw melduiącym się wierzycielom wieczne milczenie nakazanem będzie.

Przytem każdemu z wierzycieli poleca się, którzy przez pełnomo-cników zastąpieni bydź sobie życzą, na przypadek nieznaiomości Sędziego i Kommissarza Sprawiedliwości Boy, Spiess i Kommissarza Sprawiedliwości Przepałkowskiego proponuiemy.

Poznań d. 21. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Suhastacyiny.

Na wniosek iednego z wierzycieli, domostwo do sukcessorów Franciszka Abbiati należące, na starym Rynku w Poznaniu pod liczbą 26. położone, na 730 Tal. 16 sgr. 8 fen. oszacowane, naywięcey daiącemu przedane być ma, i w tym celu termin licytacyiny zawity na dzień 15. Czerwcar. b. przed południem o godz. 9tey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Mandel, w naszey Izbie instrukcyjney wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących, z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przywamy, iż naywięcey daiącemu przywamy.

ben Meiftbietenben ber Zuschlag erfolgen foll, wenn nicht gefetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare und Raufbedingungen fons nen in unferer Registratur eingesehen

werben.

Posen ben 26. Januar 1830. Konigl. Preuß. Landgericht. sądzone będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w naszey Registra-

turze przeyrzane być mogą.

Poznań, d. 26. Stycznia 1830.

Król. Pr. Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Nachbem über ben Nachlaß bes zu Belitz verftorbenen Dberforstmeifter Carl Gotthilf Mathias heute ber erbschaftli= che Liquidations = Prozeg eroffnet worden ift, fo werden alle unbefannte Nachlaß= Glaubiger hiermit porgeladen, in bem auf ben 12. Mai 1830 Morgens um 9 Uhr vor bem herrn Dber-Landes= Gerichte-Referendarius v. Bacgfo in un= ferm Inftructions = 3immer anberaumten Termine entweder in Perfon ober burch gesetzlich zuläßige Mandatarien, wozu ihnen die Juftig = Commiffarien Schult, Schopfe und Brir in Vorschlag gebracht werben, zu erscheinen, ihre Forderungen gu liquidiren und gu bescheinigen, wibris genfalls fie aller ihrer etwanigen Bor= rechte fur verluftig erflart, und mit ih= ren Forberungen nur an basjenige wer= ben verwiesen werden, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben möchte.

Bromberg ben 28. December 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

r mego 1830.

Proclama.

Nad pozostałością zmarłego Leśniczego Jeneralnego Karola Gothilfa Mathias aostał dzisiay process sukcessyino-likwidacyiny otworzony, zaczém zapozywaią się wszyscy niewiądomi wierzyciele teyże pozostałości, ażeby w terminie na dzień 12. Maia 1830 zrana o godzinie 9. przed Ur. Baczko Referendaryuszem Sadu głównego w naszey izbie instrukcyinéy wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez prawnie upoważnionych Mandataryuszów, na kiórych im tuteyszych Kommissaray Sprawie. dliwości Szulca, Szepke i Brixa przedstawiamy, stanęli i pretensye swoie likwidowali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe mieć mogace prawa pierwszeństwa uznani, i z swoiemi pretensyami tylko do tév części przekazani będą, iakaby sie po zaspokoieniu zgiaszaiących sie wierzycieli z massy pozostać mogła.

Bydgoszcz d. 28. Gruduia 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Ebictat = Citation.

In dem hypothekenbuche des im Bomfter Kreise in der Stadt Unruhstadt unter No. 41. gelegenen und dem Tuchemachermeister Johann Christian Fiedler gehörigen Grundstäcks, sind Rubr. III. No. 1. für den Müllermeister Samuel Günther daselbst 350 Kthl. nebst Jinsen laut Schuldverschreibung vom 25. Mai 1803 ex decreto vom 5. Juni 1827 eingetragen.

Da nun obiges Schuld-Document nebst Sopothefenschein verloren gegangen ift, fo werben alle biejenigen, bie als Gigen= thumer, Ceffionarien, Pfands ober fon= ftige Briefe = Inhaber an bas berloren gegangene Document Unfprüche zu haben vermeinen, hiermit vorgelaben, in bem auf ben 23. Juli c. Bormittage um to Uhr vor bem Landgerichte = Uffeffor frn. Jonas in unferm Partheien = 3im= mer anftehenden Termine entweder in Perfon ober durch gefetglich gulafige De= vollmächtigte, wogu ihnen bie Juftig= Commiffarien Roffel und Bolny borge= fchlagen werben, zu erscheinen, und ih= re etwanigen Unspruche an bas verloren gegangene Document geltend gu ma= chen, wibrigenfalls fie mit benfelben werden praclubirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, bemnachst aber mit ber Umortifation bes Documents verfahren werden.

Meferit den 1. Februar 1830.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

W księdze hipoteczney posady w mieście Kargowie powiecie Babimostkim pod liczbą 41 sytuowaney, Janowi Chrystyanowi Fiedler należącey zahipotekowane są na mocy dekretu z d. 5. Czerwca 1827. w dziale III. Nr. 1. dla Samuela Guenther młynarza w Kargowie z obligacyą z d. 25. Maia 1803. 350 tal. z prowizyą.

Obligacya na summę wymienioną, wraz z wykazem hipotecznym zginęła.

Zapozywaią się przeto wszyscy. którzyby do dokumentu opisanego pretensye iakowe, bądź iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub listowni mieli, aby się na terminie na dzień 23. Lipca r. b. wyznaczonym, o godzinie 10. przed południem w izbie naszéy stron przed W. Assessorem Jonas osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Roestla i Wolnego proponuiemy, stawili i pretensye swoie do dokumentu zaginionego podali i wykazali.

W razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie nakazaném będzie, a w następstwie tego z amortyzacyą dokumentu w mo wie będącego postąpi się.

Międzyrzecz d. I. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das im Muchobziner hauland, Birns baumer Kreises, gelegene, ben Samuel und Christiana Schmidtschen Erben ges hörige, auf 891 Athl. abgeschätzte Grundftuck soll-im Wege ber freiwilligen Subhastation öffentlich verkauft werben.

Der Termin bazu fieht auf ben 9. Juli b. J. Bormittags um II Uhr

hier an.

Es merden baber Kauflustige, Bestheund Zahlungöfahige hierdurch eingelaben.

Die Taxe fann in unserer Registratur eingeschen werden.

Meserit ben 25, Februar 1830.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Die hieselbst am Markte unter No. 33. gelegene, ben Daniel Jokischschen Erben gehörige, auf 51 Atht. 16 grabgeschätzte Baustelle soll unter der Bestingung, daß sie gegen Uebernahme der Brandentschädigungs-Summe von 1166 Athl. 13 sgr. sogleich bebaut werde, im Wege der nothwendigen Subhastation bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wohn der peremtorische Biestungs-Termin auf den 30. Juni c. an hiesiger Gerichtsstätte anderaumt ist. Kaussussige werden hiermit eingeladen.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen in unserer Megistratur nachgesehen

werben.

Meserit ben 1. Marg 1830. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Gospodarstwo w holendrach Muchocińskich powiecie Międzychodzkim pod liczbą 8 leżące, sukcessorom Samuela i Krystyny małżonków Szmitów należące i sądownie na 891 tal. ocenione, będzie drogą dobrowolney subhastacyi w terminie na dzień 9. Lipcar. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci, wzywaią się nań ninieyszem. Taksę i warunki kupna codziennie w Registraturze przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 25. Lutego 1830. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Plac do zabudowania tu w Międzyrzeczu na rynku pod liczba 33 leżący, sukcessorom Daniela Jokisz należący i na tal. 51 sgr. 16 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu pod tym warunkiem droga konieczney subhastacyi przedanym być ma, aby z przyjęciem summy bonifikacyjney z kassy towarzystwa ognio. wego w ilości 1166 tal. 13 sgr. zaraz pobudowanym został. Termin peremtoryczno licytacyjny do przedaży téy wyznaczony, przypada na dzień 30. Czerwca r. b. odbywać się bę. dzie tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń sądu. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem,

Międzyrzecz d. 1. Marca 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das im Wreschner Kreise belegene abliche Gut Bardo, 2040 Morgen 21 Muthen groß, welches gerichtlich auf 29,863 Athl. 16 sgr. 5 pf. abgeschätzt worden ist, soll dem Antrage eines einz getragenen Gläubigers gemäß bffentlich verkauft werden.

Die Bietungs-Termine sind auf ben 14. Mai 1830, ben 25. August 1830, ben 26. November 1830,

vor bem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Jekel in unserm Gerichts-Gebäude angesetzt, wozu zahlungsfähige Kauslustige unter der Bekanntmachung vorgelaben werden, daß die Tare und Verkaufs-Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Gnefen ben 30. November 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wicś szlachecka Barda w powiecie Wrzesińskim położona, 2040 morgów 21 kwadratowych prentów powierzchniey wielkości maiąca, która na 29,863 tal. 16 sgr. 5 den. sądownie oszacowana iest, na wniosek hipotecznych wierzycieli publicznie sprzedaną być ma.

Termina licytacyine są na dzień 14. Maia 1830. dzień 25. Sierpnia 1830.

dzień 26. Listopada 1830. przed deleg. Sędzią naszym Ziem. W. Jekel w sali posiedzeń naszych wyznaczone, na które zapłacenia możnych uwiadomieniem zapozywa się, że taxa i warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gniezno d. 30. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftattons = Patent.

Das hiefetbst unter No.  $\frac{304}{307}$  auf bem Biehmarkte belegene, gerichtlich auf 783 Athle, 15 sgr. abgeschähte Grundsstück soll auf ben Antrag eines Glaubisgers an ben Meistbictenden verkauft wersben.

Ju biesem Behuf haben wir einen Termin auf ben 16. Juni c. Bors mittags um 8 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichte-Rath Jekel hiefelbst anberaumt und laben Kauflustige mit

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość tu w Gnieźnie na Targowisku pod liczbą 304 położona, na 783 tal. 15 śgr. sądownie oszacowana, na domaganie się wierzyciela naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy Termin na dzień 16. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8méy przed Deputowanym W. Sędzią Jekel tu wmieyscu, na których chęć maiących naby-

ber Machricht vor, bag bie Tare in unsferer Registratur eingesehen werden fann.
Gnesen ben 15. Februar 1830.

Ronigl, Preug. Landgericht.

cia z tém uwiadomieniem zapożywa my, że taxa w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Gnieźno d. 15. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Nachdem über das sammtliche Vermögen des Gutsbesitzers Stanislaus v. Arzyzanowski, wozu die im Kosiner und resp. Schrimmer Kreise belegenen Güter Vorowo und Russocin gehören, durch die Verfügung vom 13. April 1829 der Concurs erdssnet worden, so werden die ihrem Wohnorte nach unbekannten Gläubiger des Gemeinschuldners, namentlich:

a) ber Gutsbesiger Carl Zedler,

b) ber Ignat v. Goslowsti,

c) bie brei Gebruber bon Rofguteti, Ignat, Zaver und Maximilian ober beren Erben und Erbnehmer, hierdurch öffentlich aufgefordert, in bem auf ben 25. August c. Vormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Land= Gerichte = Rath Geren Boldt angefetten peremtorischen Termin entweder in Per= fon ober burch gefeiglich gulaffige Bevoll= machtigte zu erscheinen, ben Betrag und bie Art ihrer Forderungen umffandlich anzuzeigen, Die Documente, Briefschaf= ten und fonftigen Beweismittel barüber im Deiginal ober in beglaubter Abschrift porzulegen, und bas Mothige gum Protofoll zu verhandeln, mit ber beigefügten Bermarnung, bag bie im Termin ausZapozew Edyktalny.

Gdy nad ogólnym maiatkiem Ur. Stanisława Krzyżanowskiego, do którego dobra Borowo w Kościańskim i Russocin w Szremskim Powiecie położone, należą rozporządzeniem z daty 13. Kwietnia 1829. roku konkurs otworzonym został, przeto niewiadomi z pobytu wierzyciele wspólnego dłużnika mianowicie:

a) Ur. Karól Zedler,

b) Ur. Ignacy Gosławski,

c) Ur. Ur. Ignacy, Xawery i Maxymilian bracia Koszutscy lub tychże sukcessorowie,

ninieyszym publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 25. Sierpnia r.
b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Voldt Sędzią Ziem. naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników
stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to
w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie
przeciwnym w Terminie niestawaią-

bleibenbeit und bis zu bemfelben ihre Anfprüche nicht anmelbenden Gläubiger mit allen ihren Forderungen an die Masse des Gemeinschuldners ausgeschlose sen und ihnen deshalb ein ewiges Stillsschweigen gegen die übrigen Creditoren wird auserlegt werden.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Persfon wahrzunehmen verhindert werben, ober benen es hieselbst an Bekanntschaft sehlt, die hiesigen Justiz = Kommissarien Salbach, Fiedler, Lauber, Douglas und Storck als Bevollmächtigte in Vorschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und benselben mit Vollmacht und Insormation zu verschen haben werden.

Fraustadt ben 15. Marg 1830. Sonigl, Preuf. Landgericht.

cy i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami swemi do massykonkursowéy wspólnego dłużnika zostaną, wyłączeni i im w téy mierze wieczne milczenie względnie drugich wierzycieli nakazanem będzie.

Z resztą tym wierzycielom, którzy powyższego Terminu osobiście odbyć nie mogą lub którym tu naznaiomości zbywa, UUr. Salbach, Fiedler, Lauber, Douglas i Storck Kommissarzów Śprawiedliwości za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa d. 15. Marca 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Nro. 99. bes Posener Intelligenz-Blatts.

Das unterzeichnete Ronigl. Land=Ge= richt forbert bie unbefannten Erben, ber am 3. Februar 1828 gu Liffa verftorbe= nen Wittwe, Margaretha von Zawidgfa, geborne b. Chelmida, hierburch auf, in bem zu ihrer Ausmittelung und Legiti= mation auf ben 31. Julius 1830 Vormittage unt 10 Uhr anftehenben Termin auf hiefigem Landgerichte vor bem Deputirten Referendarins Galoner, entweder perfonlich ober burch legitimirte Bevollmachtigte zu erscheinen, Die ibre Legitimation ale Erben begrundenden Dofumente im Termine beizubringen, widrigenfalls der Nachlaß ber Margare= tha v. Zawidzka gebornen v. Chelmicka, wenn fich Niemand melbet, bem Risco als herrenlofes Gut gur freien Dispofi= tion verabfolgt werden, und ber fich nach erfolgter Praclufion etwa noch melbende Erbe alle handlungen und Dispositionen bes Fistus in Ansehung dieses Nachlasses anquerfennen und gu übernehmen ber= pflichtet, von ihm Rechmungslegung ober Erfat ber gehabten Rutzungen gu for= bern nicht berechtiget, vielmehr verbuns ben fenn wird, fich lediglich mit bem, was alsbann noch von der Erbschaft vor= handen ift, zu begnügen.

Fraustadt ben 3. August 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiaitski wzywa ninieyszém sukcessorów zmarłey w Lesznie w dniu 3. Lutego 1828. r. Małgorzaty z Chełmickich owdowiałey Zawidzkiey, ażeby się w terminie ich wyposrednienia i legitymacyi na dzień 31. Lipca 1830 zrana o godzinie 10. przed Delegowanym W. Gäldner Ref. S. Z. w tuteyszem Sądzie wyznaczonym. osobiście lub przez wylegitymowanych pełnomocników stawili i dokumenta legitymacyą iako sukcessorów udowodniaiące w takowym złożylialbowiem w razie przeciwnym pozostałość Małgorzaty z Chelmickich Zawidzkiey, skoro się nikt nie zgłosi, Rządowi iako Dobro Dziedzica nie maiące do wolnéy dyspozycyi wydana będzie a po nastąpioney prekluzyi się ieszcze zgłosić mogący sukces. sor wszystkie czynności i dyspozycye Rządu względnie teyże pozostałości przyznać i przejąć iest obowiązany od tegoż ani składania rachunkow ani zwrotu pobieranych użytków żądać nie może i owszem winien będzie iedynie się tem kontentować, co naten czas z spadku takowego ieszcze pozostało.

Wschowa d. 3. Sierpnia 1829. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański, Der Daniel Grifflam Kraudi, welcher sich in den Jahren 1766 bis 1769 aus seinem Geburts Orte Jastrow heimlich entsernt und in russische Militair-Diensste gegangen seyn soll, seit dieser Zeit aber keine Nachricht von seinem Leben oder Ausenthalt gegeben hat, oder dessen etwanige undekannte Erben oder Erbnehmer werden hierdurch aufgesordert, sich bei dem unterzeichneten Ober-Landes-Gerichte entweder schriftlich oder in Person und spätestens in dem auf den 4. August 1830 vor dem Deputirten Herrn Ober-Landes-Gerichts-Assesse Ernst anderaumten Ternnine zu melden, widrigenfalls der Daniel Christian Kraudi für todt erklärt und sein Nachlaß demjenigen, welcher sich als sein nächster Erbe legitimirt haben wird, eventualiter dem Königl. Fistus ausgeantwortet werden soll.

Marienwerder ben 1. September 1829.

Ronigl. Preug. Dber-Landes-Gericht von Beffpreugen.

Subhaftations=Patent

Es fell bas, zum Rachlaffe ber ber= fforbenen Wittwe Anna Maria Rrieg geborige, zu Punit in der Pofener Strafe unter Mo. 139. belegene, gerichtlich auf 119 Athlr. 15 fgr. abgeschätzte Wohnhaus nebft Bubehor, auf ben Un= trag ber Erben im Wege ber freiwilligen Subhaftation verfauft werden, und wir haben baber gu biefem Behuf im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Frauftadt einen peremtorischen Licita= tione, Termin auf ben 23. Juni b. 3. Nachmittags um 2 Uhr in unferm Geschafte Locale anberaumt, zu welchem wir Raufluftige mit ber Berficherung ein= laden, daß ber Meiftbietenbe ben Bu= fchlag gewärtigen fann.

Die Zape dieses Grundstücks kann in ben gewöhnlichen Diensissunden in unserer Registratur eingesehen werden.

Bojanowo ben 25. Marz 1830. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny wraz z przyległoż ściami do spadku zmarłey wdowy Auny Maryi Krieg należący w Poniecu w ulicy Poznańskiej pod Nrem 139. położony, sądownie na 119 Tal. 15 sgr. oszacowany, ma być na wniosek sukcessorów drogą dobrowolnéy subhastacyi przedany, w którym celu wyznaczywszy na mocy polecenia Przeświet. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie do odbycia licytacyi termin zawity na dzień 23go Czerwca r. b. po południu o godzinie 2giéy tu w domu urzędowania naszego zapraszamy nań ochotę do kupna maiących z tym zapewnieniem, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa nieruchomości tey każdego czasu w godzinach służbowych w registraturze naszey przeyrzaną byó może.

w Bojanowie, d. 25. Marca 1830. Król. Pruski Sąd Pokoju. Zapozew Edykialny.

Na skargę Justyny z Nowickich Ulanickiey służące z Poznania, przeciw mężowi swemu Wincentemu Ulanickiemu, żołnierzowi polskiemu od lat 16 nieprzytomnemu, dopraszające się, aby iey pozwolenie do wstąpienia w nowe związki małżeńskie udzietone było, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na skargę rzeczoną i do dalszego postępowania, termin na dzień 26. Lipca r. b. po południu o godzinie 3. w izbie sądowey tu przy Tumie, na który Wincentego Ulanickiego z mieysca pobytu swego niewiadomego, ninieyszem zapozywamy, pod tem zagrożeniem, iż w przypadku niestawienia się, zaocznie przeciw niemu postąpiono będzie.

Poznań dnia 16. Kwietnia 1830.

Sąd Konsystorski Gener. i Administr. Poznański.

Auction, Breslauer Thor Plat No. 1.

Für Nechmung eines Rheimser handlungshauses werde ich wegen einer Streitsache brei Kisten achten Champagner Donnerstag als ben 29. April c. Nachmittags um 3 Uhr in beliebigen Quantitaten verauctioniren. Ahlgreen.

Bei meinem seit vielen Jahren bestandenen Wein= und Waaren = Geschäft habe ich am 3. August v. J. einen Gasthof eröffnet und empfehle diesen allen versehrten Reisenden, bei Versicherung reeller Vedienung, bester unt freundlicher Aufsnahme, hiernit ganz ergebenst. Schwiedus den 1. April 1830.

21. 2B. Kolsborn, Kaufmann.

Aechte Havanna = Eigarren: Woodwillee 100 Stuck 4 Athl., Cabannas 100 Stuck 3 Athl., achten Macuba in Bleidosen  $\frac{1}{8} - \frac{1}{4}$  Ofd. und ausgezeichnet schönen Varinas = Canaster sind zu haben in Posen bei

Ebnard Seibel & Comp., Wilhelmöftrafe im golbenen birich.

Gine Erzieherin, in allen Fachern bes Unterrichts erfahren, sucht ein Engagement. Rahere Nachricht ertheilt ber evangelische Prediger herr Friedrich.

Ein zum Waaren = Handel geeignetes Gewolbe nebst Keller, Remisen und dabei besindliche Wohnung, am Markte, der Stadtwagge gegenüber, ist von Mischaeli 1830 anderweit zu vermiethen. — Das Nähere beim Eigenthumer unter No. 82.

Frischer Alcefaamen fur billige Preise ift zu bekommen am Markte Do. 84. im Del- Laben bei Gimon Mich.

Dom ersten Mai ist der Treppmachersche Garten für die geehrten Abonnen= ten eröffnet. Posen den 24. April 1830.

> Kapiele w Hotelu Berlińskim zostały otworzone. Poznań d. 24. Kwietnia 1830. Kramarkiewicz.

> > about any the first of the petrol of early

was the Superior ford and a first property from the

the state of the s